# Hebelteelum

AMILICHES ORGAN DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT EINSCHL. NS.-GEMFIN-SCHAFT "KRAFT DURCH FREUDE

Am Lehrstollen e out Self Aunst 71 7 Australia

Digitalisiert von Querkan



# Acbeitectum

ARBEITSFRONT EINSCHL. NS.-GEMEINSCHAFT "KRAFT DURCH FREUDE"

Hauptschriftl.: Hans Biallas + Stelly. Gerhard Starcke (Wehrd. Erscheint vierzehntäglich + Fernruf: Berlin 27001

FOLGE 2

ZWEITE APRIL-AUSGABE

10. JAHRGANG

# Den Better Brittett Jer Fittett

Erniter als in ben vergangenen Jahren tritt diesmal bie beutsche Rotion vor ihren Kübrer, um ibm an seinem Geburtstag in ungerftorbarer Geschloffenheit zu sagen: "Tührer, besieht, wir solgen! Wir danken dir, baß du und gelehrt haft, unser Leben wieder lebenowert zu sehen. Daß du unserer Arbeit ben Schut gabit, sie zu verteidigen gegen seden, der sie und zu storen versucht." Die Meidlinge im Besten, die den Kampf gegen unsere Arbeit von Banne gebrochen haben, mögen es hören, wer mir vor dich treten und dir geloben: "Bir werden Mann für Mann und Frau für Frau den Bassenerd, den Hanner und das Arbeitosteld nicht eber wieder ablegen, bevor nicht jede Bedrodung der deutschen Arbeit für alle Zeiten zerschlagen ist. Kübrer, nun erst recht! Das soll unser Geburtstagsgelübde sein!"

Ernfter fint bie Gefichter, und boch leuchtet aus ben Augen aller Deutschen au biefem Refttage bie Gewiffheit bee Bieget, ju bem bu, Führer, bem Bolf führen wirft. En ift boch wirflich ein Treppenwig ber Beltgeichichte, bag gerabe ber Mann, ber für ben Arieben mehr ale jeber Staate. mann juver getan bat, fich gezieungen fab, fein Bolf ju ben Waffen ju rufen. Wir wollen une both baran immer wieber erinnern : fein erfter Ruf ale Bubrer bee beuts ichen Bolfes wat nicht "Un Die Gewebre", obwohl bie beutiche Rotion nach funfgebne ibbeiger Anechtichaft berechtigt gemeien mare, biefen Freibeiteruf im Jahre 1973 gu horen. Dein: ber führer glich bamate bem geoften Preufientonia, ber nichts weiter fein mollte, ale ber erfte Diener feines Bolfen ; er nahm - foms bolbaft für fein ganges Denlen - ben Spaten in bie Band und rief, freb und aufgeschloffen, wie es nur ein Menich fein tann, ber ben Gegen ber Mebeit femit, bie benfinurbigen Worte aus : "Deutsche Arbeiter, fanget an!"

Die gange Maffe ber ichaffenden beurichen Menfchen bat bamale wie ein Mann jum Gebeitegerat gegriffen und bann in einem bielang unerhörten Roptimus geradegu

riesenhafte Arbeitsvortaben bewältigt. Der beutsche schaffende Mensch war damals von einer unbandigen innerlichen Freude erfüllt, weil er endlich dem laftenden Fluch der Arbeitsbesigfen entstlichen Fennte. Er sab nicht links und nicht rechts; für ihm gab es nur noch ein Suchen nach Leistung, ein Lasten nach wirklicher Lebensfreude, ein Tehnen nach dem Glück, das aus bem gelungenen Werf leuchtet.

Der beutsche ichaffende Menich lang bamals in wabrhaft freudiger Zustimmung bar Sobelied ber Arbeit. Er glaubte wieder an seine Kraft, an feine Berufung, an seinen Wert. Ihm klangen die Worte bes Kührers wie eine Fanfare, die ben Weg ju einem neuen Leben weift:

"Deutsche Urbeiter, fanger an!"

Bielleicht waren aber gerabe biefe vier einfachen und für ehrliche Menschen unmisverständlichen Borte in den Ohren unferer beutigen geinde ein greller Miston! Bielleicht ware ihnen bamais der Auf "Un die Gesvehre" lieber gewesen! Die englischen Plutofraten baben es ja von seher verstanden, politisch gefessetze Bolter niederzuschlagen! Und sie batten es warm begrüßt, das eben erwachte beutiche Bolt sofort wieder niederknüppeln zu können.

Aber biefes Golf eevoltierte nicht in ber Korm, die Unlaft jum Bufchlagen gibt; sein Kübrer rief nicht zu ben Maffen, sondern zur Arbeit. Dor biefer ihnen an und für sich um beimlichen Parole flanden die westlichen Plutofraten ratios da und zogen sich enttanicht zurück.

Dann abet wanberten quatenbe Gebanken burch bie Gebirne biefer politischen Geschäfter macher: was bat Abolf Hitter ausgerufen? Deutsche Arbeiter, fanget an!? Bur Arbeit bat er aufgeforbert? Das war boch auch gefährlich! Der Wann mußte befämpft werben!

Dem beutiden ichaffenben Menichen werben folde Gebankengange für ewig unverftanblich bleiben. Dafür ift er aber intelligent genug, fich für immer ein paar Borte eines englifden Plutofraten von echtem Korn un Schrot zu merten. Der Bergog von Rornt umberland, einer ber reichften Männer Englands, bat vor bem Kriege in ber "Morma Pofi" unter anderem geidrieben:

"3ch fenne zwei Arten von Beit, re welchen une ber himmel bewahren mogi bie Arbeiter und bie Deutschen!"

Rur wenn man biese Einstellung vo Menschen benmt, die im Gelbsack ben machtigften Goben seben, tonn man ben Saß b. Plutofratie begreifen, ber gegen ben Jube als Reprasentanten bes beutschen Bolle mobilisiert wirb.

Der Führer bat um biefen Saß gewußer ift ihm entgegengetreten, wie ein fleißig Arbeiter einem notverschen Landstreicher gegeicher auftritt: mit einer unmestbaren Beachtung, unmestbar wie der Unterschigwischen ehrlicher Leiftung und lumpenhafte Faulenzertum. Zwischen diesen beiden Polegibt es keinen verbindenden Weg.

Der Aubrer ging feinen Weg undeitert u all das widerliche Geftaff weiter ist dag diegten Arbeitswilligen und Arbeitstädig von der Straffe ben grauen Stempelelen auf den Acfee der Arbeit; er gab dem ichaffe ben beutschen Menschen neuen kedenvolld durch umfassende soziale Masmadmien; seigte ihm die Deimad und die Universitäten Arbeitschen Urlaubstagen; er rift ihn aus de Dumpfbeit seines bisberigen Daseins un ließ ihn die Werke deutscher Aunster der und seine die fieden; er sorgte defür, daß die Gesind beit als wertvollsten Golfsgut mit all Mitteln geschüft wurde.

Aurz gefagt: er gab zwar nichts auf fo febe gepriefene "Dumanität" internat nater Prägung; bafür erhob er ben beutich schaffenben Menschen in bie Regionen ebeti Menschlichkeit. Und jeht kommt ber gered Ausgleich einer vorerwähnten Tatsache: bediutofraten werben folder Gebankengänge sewig unverfländlich bleiben. Denn sie sinicht intelligent genug, ben Unterschiebischen Dumanität und Menschlichkeit

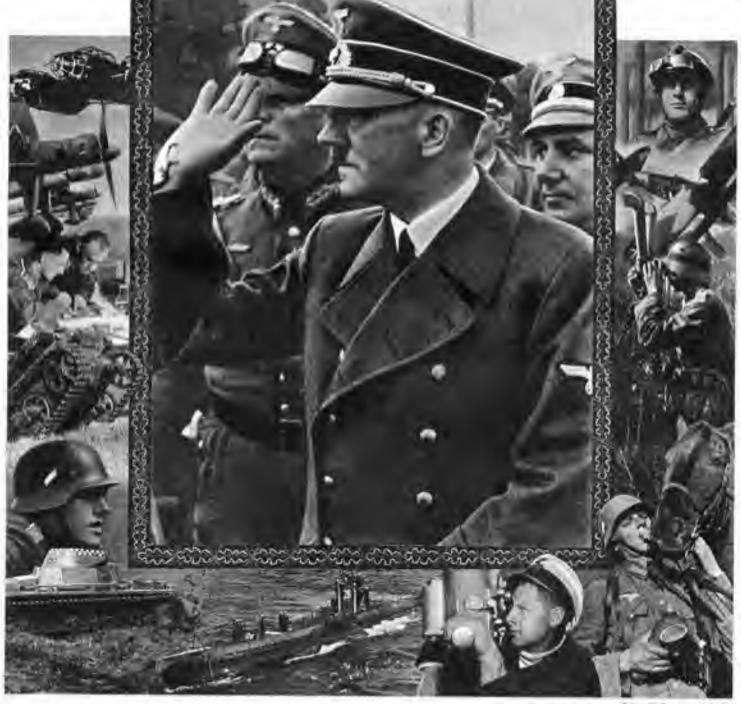

Fotos: Haffmann und Archiv

begreifen. Sie wiffen nicht, baft fich bie humanität in leerem Theaterbonner jubifcher Kuliffenschieber erschöpft und baft die Menichtlichkeit im Bolfegenoffen ben liebsten Bruber fiebt. Die wollen es einfach nicht feben, baft es Kraffe in ber Welt gibt, bie es als ibre bochfte Aufgabe anseben, ber sozialen Gerechtigkeit ben Beg zu babnen. Da biefe Tatsache aber auf die Dauer nicht überfeben, geschweige benn versichwiegen werden konnte, versuchte man fie mit ben Mitteln ben Krieges zu beseitigen.

Buch mit biefer Entwieflung bat ber gubrer gerechnet, lange bevor fich andere Menschen auch nur Gebanken darum machten. Troß feiner vielen Friedenvangebole, die boch wirklich bis jur Grenze bes Wöglichen gingen, bat ber gübrer nie vergessen, daßies ein taufendfach bewiefenen Dichterwort gibt: "Es kann ber Beste nicht in Frieden leben, wenn es bem bosen Nachbarn nicht gefällt!" Und so bandelte er nun, wie ein wirklicher Führer flets bandeln muß: er legte neben den Spaten den Schwert. Er sab, daß die am Gelb erfrankten Gehirne unserer beutigen Gegner niemals burch bie aufbauenbe Araft ber Arbeit geheilt werben konnten. Es gab nur einen Weg: für ben Frieden gewappnet zu fein und zugleich auch für die letzte kriegerische Auseinanderfenung!

Und fo ftebt beute ein Bolf von 88 Deilionen por feinem Bufrer, wie eine jum letten Einfat bereite Truppe por ihrem Rommanbeur. Es gibt beute fein Fragen und fein Deuteln mehr. Die 88 Willionen Menfchen bee Großbeutschen Reiches baben feit 1933 taufenbfach unter Beweis geftellt, baft fie in ibrer werteichaffenben Arbeit ben Ginn ibres Lebens feben. Run ftort man ihnen biefe Arbeit; barauf gibt es nur eine Antwort: iff Die Arbeit ber Gung unferen Lebens, bami ift unfer Rampf jur Berteibigung Diefer Arbeit ber Ginn unferes Sterbens! Die wollen einfach nicht mehr, baft Menfcben, bie mie gegebeitet baben, auch ben Ginn bes Lebens unferer Rinber gerftoren! Und barum: Rampf bis jum enbgultigen Dieberfcblag ber "einig rubelojen Rauber"!

Ernft ift bas Geficht bes 20. April 1940. Aber bas beutsche Bolf weifi, bafi nach ber gegenwärtigen Auseinandersehung zwischen zwei Weltanschauungen der Lag kommen muß, an dem die strablende Kraft der Arbeit Len legten Reil einer schachernden und schäbigen Gesinnung zertreten daben wird. Dann wird — nicht nur im deutschen Wolfe — das Recht auf Arbeit die Berwirflichung finden, von der die größten Idealissen aller Zeiten träumten. Dann wird der schmaddiche Bettelmantel, den der siche Mammon der Krbeit umbängte, endgültig zu Loden fallen. Dann erst werden die Wenschen befreit und verwundert um sich schwanden und erkennen, daß man allzu lange die Arbeit ihrer hände und ihrer Röpfe verböhnt hat.

Das beutiche Boll aber wird mit noch großerem Stols auf feinen gubrer feben.

Danfbar fiebt es an biefem 20. April 1940 vor feinem Jubret. Danfbar und 30 allem bereit! Und wenn ber Führer gerade an biefem Tage einen aus tiefftem Bergen kommenden Bunfch seines Botkes zur Stärfung seiner Entschlüffe brauchen kann — bier ift er:

"L'androgt, bleibe bart!"



# So sieht der Sozialismus bei unseren Gegnern aus!

#### Aufschlußreiche Tatsachen aus dem plutokratischen Frankreich

Gierabe ber Arieg ift ber befte Wertmeffer für ban fogiale Bollen einen Botfee. Die Brimat muß fich beebalb genau fo wie bie Aront gu einer verfchworenen Gemeinichaft jufammenichließen. Wie bie Truppe an ber Arent Beweife folbatifder haltung gibt, fo muß Die Heimat in fogialem Sanbeln geichloffen und porbitblich fein. Die fo auss geeichtete beutiche Cogialpolitif als wichtiger Beftanbreit unferer Ariegmvirticaft bat bes reite in ber vorigen Aolge unferer Beilichrift eine ausführliche Burbigung gefunden. Beute wollen wir einmal unterfuchen, wie biefes fogiate Denten bei unferen Granern ausfieht.

Der Arica bedeuter fur ben frangofifchen Arbeiter einen mefentlichen Echlag gegen bie im Jahre 1936 eingeleiteten und fo viel ges priefenen fegialen Dagnahmen. Righte ift von biefen "Errungenfchaften" mehr übeige geblieben. Un Stelle ber Biergigffunbenwoche, bie icon por bem Ariege von ber Regierung Dalabier proftifch außer Araft gefest wurbe, trat bie Cedzigftunbenweche, mobei bie Uberffunben bie ju 72 Arbeiteffunben, alfo 12 Arbeitoftunben pro Tag, ausgebebnt werben fonnen. Rach einer Berordnung vom 27. Oftober 1939, Die im "Journal Officiel" vom 30. Eftober 1939 ericbienen ift, fonnen Die gefeglichen Beitimmungen über Connund Teiertage außer Rraft gefest werben. Die beitebenben Beidranfungen ber Rachtarbeit für Frauen und Jugenbliche wurden auf: geboben. Einer Lobnfteigerung will Die Regierung burch ben Yohnftop entgegenwirfen. Babrent Diefe Dagnahme, Die wir ja auch vornehmen mußten, fich bei une jum Ruten

auswirfte, ftellt fic in Franfreich fur ben Arbeiter gerobeju einen Betrug bar, bem ber entipredente notwenbige Preinftop erfolate namlich im Begenfaß ju bem beutiden nicht. Darüber binaus werben aber bie früheren Aberftunbenguichlage überhaupt nicht mehr gewährt; Die 41. bie 45. Bedenftunbe bleibt nummehr unbezahlt, und von ber 46, ab er halten Die Arbeiter nur gwei Drittel bes abliden normalen Stundenlobnes.

Dobe Steuern gwingen gur Genfung ber Lebensbaltung

Bis jum Musbruch bee Rrieges murbe ber frangofifche Arbeiter von grei bireften Steuern betroffen, Beibe baben ben Charafter unferer Lebnfteuer.

a) bie eigentliche Lobnfteuer - fie betrug 8 v. D. bes fleuerpflichtigen Lobnes bam. Gehaltes - unb

b) Die Conberftener, Die 2 v. b. bes ftener: pflichtigen Lobnes bam. Gebalten (Penfronen ufm.) ausmachte.

Noch Ausbruch bes Arieges murbe biefe Conberfteuer - unter Beibehattung ber Lobnfteuer - auf ; v. D. erbobt und außer: bem eine weitere Conberbetaftung fur bie Arbeiter eingeführt, bie mehr als 40 Bochen: flunden arbeiten. gur bie wehrpflichtigen (18. bis 49. Lebensjabr), aber nicht ein: gezogenen Manner murbe bie Erbobung auf 15 b. D. feftgefest. Dagu fommen noch bie Mbjuge von ben über bie jo: Stunde binaus verbienten Arbeitelobnen, welche fur bic 3wede bee Fonds de Solidarité Française einbehalten werben. Diefe Abunge belaufen

fich auf etwa 40 v. D. bes in ber genamiten Beit verbienten Bruttolobnes. Dabei muß noch berudfichtigt werben, bag bas frango-fiiche Steuerfoftem fein Schwergewicht auf Die indireften Steuerquetten (g. B. Gire, Tabat ufm.) legt. Man fiebt olfe, baß nuch bas reiche Frankreich ben barten Rotivenbige feiten bes ihm von England befohlenen Reiegen nicht enteinnen fann.

Diefe Steuerbelaftungen geningen ben frangofifden Arbeiter ju einer tabifaten Gin fdrantung feiner bisberigen Lebenehaltung Der Arbeiter fab in biefer Cogialpolitif einen offenen Ungeiff auf bie 1936 eingeleitete Cogiolreform, und im Mriege felbit erblidt er eine Ungelegenbeit ber Londoner Cim. Die Rolge mar eine ftarte Untilriegeffimmung in ber frangofiften Arbeiterfchaft. Die Regies rung Dalabier verfuchte biefer Entwidiung burch jurei Magnabmen entgegengutreten: einmal burd bie fogenannte Defaitiffen: verfolgung, fobann burd ben Abicbluß von Bereinbarungen mit ben Aubrern ber Gewerf. ichaften und ben Arbeitgeberverbanten.

Allein im Monat Ceptember wurden von

Während der Osterfelertage war Dr. Ley bei seinen Westwallarbeitern. Seine Rede aus einem großen Baulager der DAF. wurde vom ganzen deutschen Volke gehört. - Das Bild zeigt den Reichsleiter bei einer Ansprache auf einer Baustelle, an der schon in kurzer Zeit ein neuer Bunker den Westwall weiter verstärken





ber 4. und 12. Parifer Straffgmmer in nicht weniger ale jon Kallen beträchtliche Gefangnise ftrafen wegen Rritif an ber Mußenpolitif ber Regierung und wegen Propaganda gegen ben Arieg verbangt. Die oben angeführte Parifer Etraffammer verarteilte beifpielemeife einen fi jahrigen Arbeiter ju givei Jahren Glefangnis. und 2000 Franten Gelbitrafe, weil er im Betriebe ju feinen Arbeitefameraben gefogt hatte, man burfe nicht fur bie Rapitaliften

Anbererfeite baben bie in ber frangofifchen Preffe viel erörterten Abfommen mit ben Arbeitgebeen und Arbeitnehmerverbanben nichte mit ber Etimmung ber Arbeiterfchaft ju tun. Gelbft innerbalb ber Bewerfichaften geben bie Muffaffungen über bie fogenaunte "colloborration" weit auseinanber. Bereite beute flied viele Ungeichen bafür vorbanben, baft bie Unternehmer bie Gelegenheit benugen, bon fich aus einen Abbau gewiffer "fogialer Laften" berbeiguführen. Jahlreiche Rlagen über mangelhafte Einbaltung von ben burch bie Cogialgefene begrundeten Beroflichtungen

wurden feit Ariegebeginn laut. Ge faßte nach einem Bericht ber Beitung "Le Populaire" bund bes Departemente Bironbe eine Ente ichtiefung, in ber en u. a. beifit: "Die Bur fammenarbeit begrundet nicht einseitige Berpflichtungen. Die Unternehmerschaft muß bie Rechte ber Arbeiter, ibre Lobin und bie Conials gefengebung refpetrieren."

Much bie Preisentwidlung ift wichtig für bie Beurteilung ber fogialpolitifchen Lage Aranfreiche. Geit Rriegebeginn find wefentliche Preiserhöhungen erfolgt ; 1. B. für Kartoffeln 10 bie 20 v. D., Butter to v. D., Cier 40 v. D., Poftgebühren 10 v. D., Bunbhölger 5 v. B., ufw. Die "Promba" vom 27. Dezember 1939 melbet allein bie 18. November folgenbe Strigerung ber frangofifchen Gingelbanbeis: preife: Fleifch 22 bie 56 b. D., Hafe 40 bie 100 v. D., Labat 40 v. D. und Mild 10 v. D. Diefe Angaben finben jum Teil ibre Beftatie gungen in ben laufenben Berichten ber "Bournee Induftrielle" über bie Preife in ben Parifer Marttballen.

Die Lebensverhaltniffe unterliegen noch anderen Erichverungen, fo erhalt 1. B. Die Frau eines Einberufenen in Tranfreich taglich nach beutider Babrung rund jo Pfennige, nur in Paris und im Ceines Departement ift ber Grundbetrag etwas bober. Mieten und fonitige Nebenleiftungen werben nicht ger mabri. Daf bie Frauen mit Diefer geringen Unterftüßung bei fleigenben Lebenehaltungetoften nicht austommen fonnen, ift flar. Gie fint baber gegwungen, zu arbeiten, und zwar auf Rechnung ber Intenbantur, jedoch bei gwijdengeschalteten Stellen, Die ben Sauph nupen babel gieben. Pierre Largae ichrieb bariber in ber Beifung "Rabical" man bore und flaune - u. a. felgenbes; Dier tritt bie Ausmugung ju Tage." Und Die Lofine, Die bafür gezahlt merben, find: "Bur einen Mantel 4,60 Rr., für eine Jaffe 2,65 fe., für eine Befte 1,42 fr. uliv. Die Arbeitoffunde bringt nie mehr ale 1,25 gr. ein. Bie viete Etumben muffen bie Frauen bei Diefem Zarif mobl arbeiten, um in Unbetracht ber Lebensteuerung noch eriffice ren au fonnen,"

Gine Unfrage ber Beitung "Jour", "wie lange Die Frauen ber mobilgemachten Manner noch auf bie Zahlungen ibrer Unterftunungen marten muffen", laft biefes Problem noch foledter erideinen.

Die bier angeführten Tatfachen fint nur Streiflichter ber fogialen Berbaltniffe in Frantreich, obne jeboch ben Unipruch ber Bollffanbigteit erbeben gu fonnen. Abntich liegen bie Dinge in England. Darüber werben mir in ber nachiten Solge berichten.

gur uns ift es eine Cetbitverffandlichfeit, bağ bem Colbaten an ber Front bie Corge um bae Bobt und Schidfal feiner Familie abgenommen wirb. Die Stellung bee Stantee ju ben fogialen Fragen und ibre Lofungen werben ben gegenwärtigen Kampf mit entsicheibenb beeinfluffen. G. W. Maurin.

An der letzten Sammlung für das Kriegswinterhilfswerk, die unter dem Motto "Schaffende sammeln - Schaffende geben" von der DAF durchgeführt wurde, war wieder einmal .. alles dran". Selbst unsere "Busenfeinde" Chamberlain und Churchill hatten es sich nicht nehmen lassen. zu erscheinen. Bild unten: Vor der Staatsoper "Unter den Linden" sammelte das Ambulante Gewerbe. Hier klimperten die Groschen doppelt lustig, konnte man seine Gabe doch mit einer Karussellfahrt verbinden Police: Setting (V), Advisor (1)



### Vor Ort im Lehrstollen

Erfolgreiche Ausrichtung des bergmännischen Nachwuchses auf die Aufgaben im Untertagebetrieb

Sundert ober zweibundert Meter neben der großen, weitraumigen Zenfrallebrwerfflatt einen großen Bergwerfobetrieben im Aubrgebiet find wir in die Erde gestiegen, nachdem eine eilerne Alappe geöffnet worden ist. Zwei Fabeten, wie der Bergmann in seiner Sprache die Leitern nennt, sind wir binabgestetert, und nun muß man sich wundern. Denn man befindet sich nur wenige Weter unter der Erde



Die Spurweite ist richtig, das Gestänge liegt gut. Nun kommt es für den Jungbergmann darauf an, unter Anleitung des Meisterhauers mit Geschick den Schienennagel einzutreiben Mil Stempeln, Schalholz und Quetschhölzern umzugehen, das muß jeder Bergmann gelernt haben

oberfläche und könnte boch glauben, eine Seilsfahrt von hunderten von Metern hinter fich zu baben und tief unten in einem Bergwerf im Querichlag zu fteben. Es ist bier alles ebenso wie bort. Da werden terre Bagen von einem Förderford in einem Stapel abgezogen und volle aufgeschoben, da zweigt drüben nach Besten eine Richtstrecke ab und führt vor Ort, bem sie wied weiter aufgefahren, da finden wir, als wir weitergeben, einen älteren hauer und zwei junge Gehilfen bei der Arbeit, einen Stempel in der Arbeit, einen Stempel in der Arbeit auszuwechseln. Irgendivo in der Rabe furrt ein Bentilator und rattert ein Bobrbammen. Eine Säge

freischt und eine Schüttelrutiche beginnt in Gang zu kommen. Run ift sie schon in eiligem Tempo, und sie tauft nicht leer. Un ber Laber stelle in ber Strecke sind mei kräftige Jung-männer auf bem Posten. Und brinnen, im mit elektrischen Lampen bell erleuchteten Streb, also vor ber Koble, da werden nun wohl die Brocken longemacht werden und fallen . . Die Förderung, so muß man annehmen, kommt nun in Sang.

Der Laie wird das alles fehr mertwurdig finden um biefen Untertage-Betriebspunft eines Steinfoblenbergwerfs, ber fich nur wenige Meter unter bem Lageslicht befindet.

Da sind die Jungen mit Leib und Seele dabei, wenn sie den Bohrhammer in die Hand bekommen und vor Stein stehen, wa sie unter der Anleitung des Meisterhauers in die Geheimnisse der Bohrtechnik eindringen Fotos W. Wieseberh



Aber bor ift leicht erflärt, benn ber gonge Beirsch bier spielt fieb ab in bem größten und besten Lebrstollen für Bergjungmanner, ben wir bisber im beutschen Bergbou zur Bergfügung baben. Mas man bier sieht, bas ist alles ben Berbaltnissen unter Tage nachgebilbet, und ber ganze Betrieb in biefer Emrichtung ist in einer böchst zwechvollen Weise myrevisiert. Dier werben unfert Errgjung manner, an benen wir beithe einen sie großen Bedarf baben wie nie zuvor, in ber gründlichien und abne Iweisel zweckbienlichsten und abne Iweisel zweckbienlichsten Urt ausgerichtet auf die Aufgaben, die sie später tief unter ber Erbe als Bergmanner zu erfüllen baben.

Die haben biefen lebrstvollen unter sachfundiger Unleitung selbis gebaut, und die Stunden ibrer lebrzeit, die fie bier verbringen, find ihnen die liebsten geworden. Und das ist gar nicht verwunderlich, benn bier verspüren ise schon eine andere als die Werkstatts oder Atalienzummerluft, fier riecht es schon nach flodle, dier fühlen sie fich schon der wirklichen bergindnmischen Arbeit unter Tage naber, die ebensoviel Bieschich wie Zabigkeit und Mut

verlanat:

Ge iff noch gar nicht fo febr lange ber, bag. im Bergbau bom Pebritollen ale Muebilbunge mittel wering gehalten wurbe. Aber ber Erfolg. bat auch bier entschieden, und beute find wir fo weit, bag nach bem Mufter ber beftebenben überall bei ben großen Bergivertsunternehmen. neue Lehrstollen geichaffen werben. Much barin seigt fich bie Banblung auf bem Webiet ber beramannifchen Berufeausbilbung über: boupt, Die feit 1933 von ber Deutiden Arbeitsfront mit hochfter Aufmerffamfeit geforbert worben ift. Bat es frilber fo, bag ber Biergebnjabrige, ber fich fur ben Bergmanne: beruf entidieben batte, nach zweijabriger Abertagearbeit obne grundliche Ausbildung mit i6 Jahren in ben Untertagebetrieb verlegt murbe, fo ift beute bie Musbilbung langfi fo geordnet, wie fie dem bochwertigen Kacharbeiterberuf bes Bergmanne entjericht.

Muf Grund eines breifabrigen Musbilbungeabfommene, bas bem banbwerflichen Cebrocetrog entiprechen foll, erhalt ber Bergjungmann ober Berglebrling eine forgfattige Unterweifung in ben vielgeffaltigen Bertige feiten, in benen ein rechter Bergmann gu Baufe fein muß. Denn unfer Bergmann in ber Obrube muß nun einmal fe enwae wie ein Universathandwerfer fein, ber fidi in jeber Citration fcnett und ficher belfen fann. Edlichtlich ift es ja nicht fo, wie ber laie am nehmen mag, baft unfere Bobenichafte im Chofe ber Erbe obne viel Beberlefene gewonnen merben fonnen. Gie fint erft einmal aufzufchließen und baun mit Ditfe einer viele feitigen Tednit abjubauen und jutage ju forbern, Gemiß verlangt Bergmannbarbeit eine flarte Bund, aber in gleichem Maffe auch einen bellen Berftant, Bergerfahrung unb ein umfichtiges Denten, ein Bochftmaß an Berantwortungebewuftlein und bem Arbeite. fameraben gegenüber eine bedingungelofe folbatifche, alfo ju jebem Einfag bereite Saltung.

Mit ber aus zwingenben Geunden meis wendigen weiteren Technisierung im Bergdou wachfen selbstwerständlich die Anforderungen, die an den bochqualitativen Zacharbeiter diarakter des Bergmanns gestellt werden. Und dem muß die Ausbildung des Nachwuchfes immer mehr Rechnung tragen, zumal



Bergmannsarbeit ist ungemein vielseitig. Etwas funktioniert hier nicht am Rutschenmotor, und unsere Bergjungmänner lernen ihn zu zerlegen und zu reparieren, was ihnen spaler im Grubenbetrieb aft zustaften kommen wird.

auf bem Gebiel ber Nachwuchnsicherung dur bremmenben Problem überbaupt zu lösen iff.

Go finden wir bem auch in ben Anterne und lebewerfffatten ber Wergwerfebetriebe Die Mergjungmanner in ihrer Ausbildungs. jeit an ben feuern in ber Echmiebe, in ber Echlofferei, in ber Echreinerei, auf bem Solge play, und natürlich auch bei ber forberung auf ber Sangebanf und in ber Mufbereitung in ber Baide. Gie erhalten Materialtenntniffe in ben Magaginen, fie find babei, in ben Berte Hatten Rutidenmotore und andere Majdinen ju gerlegen und ju reparieren, mit benen fie fpater unter Tage taglich ju fun baben und beren Aunftion ibnen in allen Einzelbeiten befannt fem muß. In ber Echremerei werben fic an ben Wertitoff Doly berangeführt, ber im Grubenbetrieb eine fo enticheibenbe Rolle fpielt, und in ber Echmiebe arbeiten fie nicht etma, um Echmiebe ju werben, fonbern um überhaupt erft einmal in eine Begiebung gu ben wichtigffen Gegabituden bee Bergmanne gebracht zu werben. Ratürlich wird bie prafrifche Musbilbung untermauert burch bie Bermittling ber erforberlichen bergbautichen und allgemeinen Renntmille in ben Coulfunben mabrend ber fogenannten Vernichtet, bie jede Boche verfabren wirb. Sport? Aber nothrlich, und auch grundlich.

"Aber", fagt une ein fcbneibiger, aufr gemedter ffinfgefinjabeiger, nachbem er unter ben festifden Bliden bes Meifterhauern einen adifüßigen Etempel mit Corgfall und Glefcbick angefeiht bat, "bier im Lebestollen, bun ift boch bas Intereffanteffe". Unt man ftimmt bem jungen Mann, ber einmal ein luchtiger Bergmann werben und auch bie Bergichnle befuchen will, gern gu. Denn wenn bie Jungen nach ibrer Musbilbungegeit in bie Grube binunterfommen, bann bringen fie burd biefe mabrhaft betriebnnabe Grund. ausbilbung bas Brug bagu mit, buß fie in fürseiler Beit, wenn man fe fagen will, "milieufeff" find. Die Renntniffe bem Budund Ubbau, mit benen fie bann ju ihren alteren und erfahrenen Arbeitetameraben unter Tage frogen, find bann beachflich und mertvoll fur Die weitere Busbilbung, Die bei einem Bergmann angefichte ber beionberen Eigenart feiner Arbeit andauert bie jum letten Tag feines Echaffens, Dem ber Berg: mann lanfctt jeben Zag nach bem Bergichlag ber Urgewalten ber Natur . . .

Bewiß, bier im Lebestollen, ba melbet fich bas Gebirge nicht, und da bricht das Dangende nicht herein, da gent kein Pfeiler zu Bruch, und da ist es ganz gleichgültig, ob ein Stempel feute oder nachste Worde ausgewechtelt wird, aber bier ist die Möglichkeit gegeben, den Rachwuchs in eine folde Wirklichkeitsnähe des Ausdildungswecks zu külten, wie das im Vergdau auf andere Beise kaum möglich wäre. Und das ist ein Hortschritt im bergmännischen Ausbildungswesen, der boch eine geschählt werden muß.

Das aber ift febe michtig: Die Jungen, bie einmal tuchtige Bergmanner merben und bamit an wichtiger Stelle im Arbeiteleben ichaffen wellen, brangen ben fich aus in ben Lebritellen. Dier fühlen fie fich ichen ale am gebenbe Bergmanner. hier baben fie febon Aufgaben, mit benen fie in ber bergmannifden Fachiprache nach ber Edicht mit bem Bater bistutieren tommen, ber auf ber fiebten Coble ber gleichen Ccachtonlage vielleicht ale Detrattefter eine neue Dereftrede auffabrt. Dier find fie an fich ichen unter Tage, von bier aus fabren fie ichen aus jum Beierabent. We ift en benn fo intereffant mabrent ber Lebezeit in einem anberen Beruf wie bier in biefem Vehritutten . . .?

Wenn bie breifahrige Ausbilbungegeit vergangen ift, macht ber Bergingmann feine Anappenprufung. Er ift bann Jungfnappe. Er fabrt ein. Dit ber erften Seilfabrt in bie Tiefe beginnt für ibn eine neue Beit, aber wieber eine Beit ber Bewidbrung. Bas er in Lebriverfftatt und Lebritoifen erfernt bat, gift ce nun ju vervollfomnmen und auszuweiten. Er mirb nun Yenrhauer und Daner und bamit ein Bollbergmann merben. fiber ben Befuch ber Bergichnte ftebt ibm ber Weg jum Muffrieg offen, Aber wo er auch ichaffen mag, und an welcher Stelle er feine femmere Pflicht erfüllt, er ift ale Bergmann ein Sacharbeiter von bodiftem Wert unt, wie Dr. Robert Cen ed erft fürglich jum Musbrud gebracht bat, unter ben Eduffenben unferce Botfee riner von benjenigen, bie wie ber Colbut bee Ctofe frupps an ber front in vorberfter Linie fleben.

Otto R Treichel

### "Hunnen" als Lehrmeister der Welt Deutsche Arbeit ist und bleibt Vorbild

Der Nationalsozialismus bezeichnet bie Arbeit als ben allein güttigen Magftab für ben Unspruch bes einzelnen auf eine mehr ober minder gut gestaltete Lebensbaltung. Wenn biefre Genndlag mit seiner vordebaltstoien Anerkennung der Leistung in der ganzen West Güttigseit batte, dann müßte das deuts iche Bolt an der Spise der bestigenden Natica uen marschieren. Blenn dies bischer nicht der halt mars sie in der Geund bierfür nicht zuleht in der durch führfichen Ungeist berbeigeführten Entwertung der Begriffen "Nebeit" und in der durch den gleichen Ungeist geförberten

Rationen angewendet werden foll, bann mußte ber Ausbrud "hunnen" mit größter Berechtigung unseren Begnern - vor allem ben Englandern - verlieben werben. Denn we hisber England bereichte, bert ift Giut und Blut augunften einiger Gelbsachbefiber vernichtet worden.

Es gab eine Beit, in ber man auch bei und in Deutschland mit einem ehrfürchtigen Genfeln vom beitrichen Weltreich sproch. Und en gab nicht wenige Deutsche, die in der englischen Tücktigfeit bas Fundament für biefen Welte reich faben. Es gab gebar einige Engländer,

Gewaltige Bauwerke in allen Teilen der Welt zeugen von der Tüchtigkeit und dem Fleiß deutscher Arbeiter und Ingenieure. Hier sehen wir das von einer deutschen Maschinenfabrik errichtete große Hochofenwerk in Jawata (Japan)



icanblichen Rauberbafeine burch bie barte Sauft bes beutiden Arbeitere! Diefe fauft bat en bieber ftere abgetehnt, ale Deuefmittel gegen friedlich arbeitenbe Balfer eingelest ju werben. In ben paar beutichen Rolenien haben beutiche Manner und Graven fonert gearbeitet, um bas von England bamale verichmabte Land in frucht bare Garten ju vermantein. Aber auch bort, mo beutiche Mebriter ber Tauft und ber Stien ale Belfer ju polfifch felbitanbigen Rationen famen, blieben fie ibrem fanatifchen Gianben an bie Beiligfeit ber Bebrit tren : fie tomen me ale Bebruder und Inrannen, fonbern ale Lebemeifter und Pieniere beutiden Geiffes. Und bier flofft grifden beutider Arbeit und englifcher Profitmacherer eine Rluft, über bie

Die mit frupellofer Tuchtigfeit ben Grint.

ftein pum britifcen Empire legten. Aber auch fie benunten fremde Salbuer, um ju reebern, und fnechteten gange Bolber, um bas Eroberte zu balten. Riemals bat bie enge

lifche Ration burd eigenen fleiß und eigene

Arbeit Lander kultiviert und Reichtümer er ichtoffen. Der hinweis auf ben tatfachlichen Reichtum ber englischen Nation ift nicht fich-

Baltig: auch eine Mabame Thereje Dumbert,

man fir ale Betrüger entlarvie! Buf ber gleichen Grundlage ift England reide go

werben, unt nichte fürchten bie englifchen

Plutofraten mehr ale bie Entfarmung ibret

ein Barmat, ein Autibter waren reich

lein Weg führt.

Be England ber Welt seinen Stempel aufe brudte, sieht biese Welt so aus: Insammen baltung ichwerarbeitenber Menschennatien, Berbarren in alten Arbeitsmetheben, intersiale Arbeitsbedingungen! Unter biefen Berbältmiffen baben nicht etwa Englander zu leiden, sondern die nen England veriffapten Bölfer. Englander find nur bafür ba, in ben Bölfer. Englander find nur bafür ba, in ben betreffenden kändern kagerbäuser und Banken zu errichten, in benen die Arbeitsgüter ber schaffenden Maffen verschachert und gestehlen werden. Lanken, kagerbäuser und Polizetsflationen find die Baudenkmaler englischen "Leistungswillens"!

De Deutschland gearbeitet bat, ftroen andere Baubenkmater! In ichwerer ehrlicher Arbeit wurden dier neue Statten der Arbeit ereichtet, bein deutschen Arbeiter zum Aubme und seinem Wirtsvolf zum Ergen. De mag wie eine Satire auf die Unfabigkeit der Englander klingen: fie seibst, diese "tüchtigen" Englander, haben den deutschen Arbeiter auch getusen, wenn es galt, schwierige Arbeitsvorhaben zu bewältigen! En ist unbestreitbar ein Rubmen

Uberichanung bee Gefchaftemochene gu

Unfere beutigen Teinbe — an ber Spipe England! — belieben ban beuriche Bolf mit bem Ausbruck "Dunnen" ju belegen. Abgeleben bavon, bag nur bie englische Unwiffen beit auf geschichtlichem Gebiete in ber Lage war, die Deutschen mit ihren schlünsnsten Leinben, ben aliatischen Dunnen, zu verwechfeln, vergeffen die sehr ehrenwerten Urzegebryer an ber Ihrense in voller Absicht, bag ichen in ber Arit zwischen Deutschen und Humen befiand: Huft zwischen Deutschen und Humen befiand: hunnen zertschen, Deutsche hauten auf lieb wenn biese Devise auf die binderige Betätigung ber beute langefenden

Western

Dieser Getreidesslo in Posario (Argentinien) ist ebenfalts ein Wahrzeichen bester deutscher Werkmannsarbeit





Ein Turbosatz für 28 000 kW Höchstleistung in der Zentrale der Ta Ta Steel Works Zamschedpur (Britisch-Indien). Also auch die Engländer scheinen von der Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie und ihrer hohen Qualität überzeugt zu sein. Sonst hätten sie die Ausführung dieser Anlage wohl kaum einem deutschen Werk übertragen

blatt für ben beutichen Arbeiter ber Sauft unb ber Etien, bag es fein Land auf biefer Erbe gibt, in weldern er nicht ale Belfer und Lebrmrifter fatig mar! Db es gall, ein Bechefenwerf in Japan, eine Bemeintsabrit in China, eine Pumpitation in Agopten, ein Stablivert m Britifche Indien, eine Bafenanlage in Chile eber Belland, Bruden in Franfreich ober Merito, ein Braftwerf in Briant, einen Railichachtofen in Palaifina ober einen Getreibe: file in Argentinien ober Braulien ju errichten - immer waren en beutide ichaffenbe Menichen, Die anderen Boltern fegenstreiche Arbeitoffatten ichufen. Es gibt fein Bolf auf biefer Erbe, bas berartige Leiftungen in annabernt gleichem Umfange aufzumeifen bat!

Der Arieg hat die Wiriswaft unserer Gegner völlig deborganisiert; das ift fein Blunder, denn Panfen und Lagerbäuser verstagen keinen unsanften Sieß. Die deutsche Bedeit ist aus härterem Only geschnigt: sie läst sich auch durch den Arieg nicht deutsche Menich auch kennts aufdauen! Auch um Ariege! Ober gerade im Ariege! Den Zerchörungen, die dieser von und nicht gewollte Arieg zwangeläufig mit sich bringt, konn nicht mit Pohgeschart, sondern nur mit zielbewusten Arieg zwangeläufig mit sich bringt, konn nicht mit Pohgeschart, sondern nur mit zielbewusten Arbeiteben in ber Lage, die wierschafteinde Erdnung in der Orumat aufrechtzuserbalten

Aber nicht nur in ber Beimat - auch im Austande gleicht Die beuriche Arbeit Schaben aus, die ber plutofratische Arueg den Bolftern wiches. Babrend England gerftort, bauf Deurschand auf!

Wahrend fim bie Englander jum Beispiel einbilden, bie beuriche Nation nur ber Blodade Mufter tgr4/18 ichrecken ju fonnen, benfen unfere beurichen Urbeiter ber Stirn und ber Aauft gar nicht baran, ibre julbewußte Auf-

bauarbeit im Auslande einzustellen. England fauft 3. B. ägnptische Zwiedeln oder austratische Bolle oder argentinischen Fleisch auf Grund von papiernen Berträgen auf, um dem beutschen Bolf diese Baren vorzuenthalten. Der Reieg bat aber Englande Transportioesen ichen berart gerüttet, daß die "gefausten" Baren an Ert und Stelle verderben müßen, weil sie nicht nach Graftbritamien ausgeführt werden fonnen. Das ift englischeinbiliche Kriegsarbeit": Zerflörung von Werten im Interesse plutofratischer Gelbiäcke.

Die Arbeit Deutschlande im Anslande bar auch durch ben Reieg ihr Gesicht nicht geandert. Ber bauen auch beute noch in Subameriko, in Afrika, in Afrika und natürlich auch in europäischen Ländern auf. Bir lassen und durch englische Haften und burch englische Haften, bagrifänge nicht beieren, sondern gegen ber Belt, baß die beutsche Arbeit niemals ein anderen Belt gekonnt bat und beute nuch kennt, als: burch Leutsung die Boblfahrt aller Bolfer ju fördern und im ehrlichen Berthewerb friedlicher Ausbauarbeit zu bienen!

Was fich heute auf ber politischen Weltbutine abspielt, ift nur nach Angabe Englands ein Kampf im Dumanität, Freiheit und Seligkeit englischer Prögung. In Wirklichkeit ift biefen Ringen um die endgültige beutsche Freiheit ein Kampf der ehrlichen Arbeit gegen ben betrügerischen Schacher.

Und biefinal mieb ber Gelbfad f. v. ju Boben geben!

Deutsche Arbeil ist und bleibt Vorbild. Von oben nach unten: Bild 1: Aufschleppanlage für Kriegsschiffe usw. im Marinearsenal Alfeite in Portugal; Bild 2; Wasserkraftanlage am Schannon in Irland; Bild 3: Außenansicht des Maschinenhauses des Pumpwerkes in Giza



## Instrument des sozialen Fortschritts

5 Jahre Arbeitswissenschaftliches Institut der Deutschen Arbeitsfront







Für die Bewälligung der gewalligen Aufgaben des Instituts war ex erforderlich, ein bis ins kleinste durchgearbeitefes Karteisystem aufzubauen

Wie oft baben wir in ben vergangenen Jubren, menn uns im "Arbeitertum" ober in einem anberen Organ ber DUF, ein Ibema ober irgendeine Frage von fogialpotitischer Bedeutung der Bebandtung wert erschien, erft einmal untere Schritte zum Leupziger Plas in Verlin getenkt. Und wie oft haben wir in jenem haus, bas bie Veitung und einen Teil der Bücherei des Arbeitowissenschaftlichen Inflitutes ber Deutschen Arbeitofront bederbergt, von einem ber wissenschaftlichen Cachbearbeiter einen Fingerzeig bekommen, der uns in unserer Arbeit ein Stud weiterbrachte.

Gereiß, mancher Arbeitskamerab wird von ber Tatigkeit bieset Inftitutes keine ober eine nur unklare Verstellung baben. Steht fie ihrem Besen und ihrem Zweck nach boch weniger im Licht ber Offent lichkeit als die ber anderen Amter ber DAA, deren Wirkungsbereich mimittelbar in die Betriebe bincinstrablt. Tropbem ist sie um nichts weniger wichtig. Denn von vielem, was von den DAA. Dienstriellen in den Betrieben geplant und durchgeführt wird, liefert das ABB3, in der Stille die Grundzüge und Unterlagen. Ein Rundgang durch ben fünf Gebäude umfassenden Komples des Institutes wird vielleicht manchem Arbeitskameraden einen interessanten Einblick geben, ihm die Zusammenhänge zwischen Korschung und Tassezung näber versftandlich machen.

Bunt Jahre find es nun ber, feit Dr. Len im Fruhling 1935 ben Auftrag jur Gründung dieses Institutes gab und es allen Dientiftellen ber DAF, zur Gerfigung ftellte. Geine beiondere Aufgabenstellung gab ihm von vornberein fein charafteristisches Gesicht, hob es in seinem Authau wesentlich von anderen wiffenschaftlichen Instituten ab. Denn es soll ja nicht in erfter Linie der zeitlosen Forichung dienen, sondern immer an ein aftuellen Problem ber Wegenwart anknüpfen, co soll - und das ift seine Hauptauft gabe - auf wissenschaftlicher Grundlage an ber Schaffung einer neuen beutschen Sozialerbnung metarbeiten! Das beiset, es muß über die Probleme ber Tagen binaus auch du zufünftigen Contwictlungen und Auge fasten. Co wurde 3, B. im Jahre 1918/39

eine fezialpolitite Gilang aufgestellt, auf Gruod beren wiederum berforfdungsplan ber nachffen Jahre aufgebaut werben konnte. Ein feziale politisches Problem wur allen Zeiten zu beleuchten, vermag aber nur ein Inflitut, das wie bas ABI, alle wiffenschaftlieden Diffiplionen in fich vereinigt und zusammen foft.

#### Die Forschungsabteilung des AWI.

Lount ift ber Reen nicht geseigt, um ben fich alle Abreilungen bes 1823. gruppieten, bem fewohl bie



Statiftifche Bentralffelle ale auch bir Bentralbumerei ober bas Bentralardie ber DUJ. ju bienen baben: bie Forichunge: abreitung. Ale Dauleiter Burdel im Commer 1938 bie Gunglieberung ber Oftmart in ban Altreich übernaben, ba ergaben fich burch bie pericbiebenen Lebeny: und Lobni verhaltniffe in ben ganbern bie idneierigften orialen Probleme. In feinem Beftreben, merft für einen gerechten Lobn Gorge ju fragen, tonnte fich ber Mauleiter weitgebent auf bie wiffenicaftlichen Unterfuchungen ber 2013. frügen: auf bie fritemariiden, burd bie Unglieberning gegebenen Cobnforfdungen, nur bie Unterfuchungen ber Lebensbaltungskeiten, ber Bolmunge und Mietprobleme uim. Die gleichen Arbeiten mufiten bann fpater für ban Subeten und noch fpater fur bas Memeiland actentet merben.

Ato ber Kubrer Dr. Len an feinem 30. Mee burtotag mit ber Emaffung einer großingigen Afferoverforgung Des beutiden Boffen beauftragte und bamit einen weiteren Dunft Des Parteiprogramme Der Berwirflichung ente gegenführte, Da beguftragte ber Reiche promifationnteiter von fich aus wieberum ban Arbeitowissenschaftliche Inftifut mit ber Durchführung ber wiffenichaftlichen Bor-

arbeiten.

Dieraue folgt bereite, bafi fich bie Arbeit ber Berichungeabteilung ben 2013. aus ber Beibfelmirfung mit ben einzelnen Amtern ber DUR, ergibt, Die Legebriffe, Die bae WEB3. un theoretifchagrunbfaglichen erarbeitet, merben pon ben Amtern jur praftifchen



Das Arbeitswissenschaftliche Institut der DAF arbeitet Plane und statistische Karten aus, die für die Dienststellen im Reich als Grundlage für Ihre Planungen und Arbeiten dienen



Eine kartagraphische Darstellung über das Verhältnis der Lebenshaltungs kosten im Reich

Durchführung übernommen. Andererfeite bat: Das MDB3., fofern in ber Prarie Comierigfeiten irgendwelcher Met auftreten, von fich aus ben Grunden biefer Reibungen ale auch ben Möglichfeiten ihrer Beseitigung nachjufpuren, Gein Urbeitsgebiet auf fogial-politifchem Bereich ift alfo nabem umverfal au nennen.

Ein fleines Beifpiel: Benn ein Architeft ein Baus gebaut bat, fo errechnet er bie Dobe ber Mieten, um feinen Bau ju amortifieren. Errichtet aber ban Reichebeumftattenamt feine Bobn: und Gieblungebauten, fo ergibt fich genau ber umgefebrie foll : Das MDB3, rechnet aus, melden Mietpreis ber Arbeiter im Dodiffall ju gablen in ber lage ift. Rad Diefen Befifteilungen erft tonnen Die Saufer geplant und gebaut werben.

Dielfattig ift auch bie Bebeit bee MBB. in ber Betriebogeftaltung. Buf feine Unterlagen ftuben fich bie Bemubungen um Die Leiffungofteigerung, bie logiale Gute forge, ben Urbeiteeinlag ober bie gwed. manige Geffalrung ben Arbeiteport einer beffimmten Urbeit bie vorgeitige Ermubung jurudjufübren ift, mie fie befeitigt werben form one.

#### Die Statistische Zentralstelle d. AWI.

Der Korichungeabteilung bes Arbeiten wiffenicafitiden Inflitutes ffebt, wie ermabnt, Die Statiftifche Bentratifelle belfenb jur Geite. Ihr liegt bir Aufgabe ob, Die jaften mäßigen Gleundtagen für bie Unterfucbungen ju liefern. Un biefer einen Stelle ift auch, um eine einbeitlich obieftive Auveichtung ju ge-wöhrleiften, Die gesamte DAR. Etatiftif ju-fanmengefafit. (Wie wichtig biefe Jusammen faffung ift, bae bezeugen am beiten bie fruberen Gewertichafte Statiftifen, Die nie mitcinanter übereinftimmten, weil fie nach bent Befichtspunft ber jeweiligen Intereffen angelegt maren.)

Ge bat man beifpielemeife 3000 Arbeiter

Dauphaltsbiider filbren loffen, um an ibnen bie Dobe ber Lebenebaltungnfoiten beurteilen ju tonnen und feftunfellen, wie ber Arbeiter fein Gintommen aufteilt und verwendel. Mußer biefen Dauwbalteerbebungen mer ben von ber Zentralitelle noch bearbeitet bie Arbeitogeit-Ctatiftit, bie Betriebe Unfalle Ctatiftif und bie Lobn Ctatiftif.

#### Die Zentralbücherei des AWI.

Cie umfaßt jur Beit empa 300 000 Bucher und vermehrt fich jabrlich um etwa faxe weutere Banbe. (Wohlgemerft: es bantelt fich bierbei lediglid um wiffenichaftliche Erichen nungen, Die icone Literatur wird bekamitlich von Rb&. betreut.) Diefes febr forgfaltig gut fammengetragene Epchialidreiftrum ftebt nicht nur der Berichungeabteilung, fondern auch allen Dienftiellen ber 90000, ber Duf. fomte Studierenben, Die fich mit fostal-politischen Tragen beschäftigen, jur Berfit-gung. Die gefamten aus ber DUB, bervorgegangenen Beröffentlichungen werden bier gesammelt. Die Bibliographie des DUB. Budern und Brofcburen auf.

Der Bucherei ift ein Leftorat und eine Munfchnitte Cammlung ungegliebert, Die etrea 2000 brutiche und quetanbifche Bet tungen und Beitidriften bearbeitet. Der Unfall von Munichmitten beträgt rund ich oco bie 2000 und im Jahr. Much biefe Canunlung bient ber affwellen Ausfunft fomie ber ver-

gleichenben Betrachtung.

#### Das Zentralarchiv des AWI.

entbalf im mejentlichen bie Dofumente und Aften ber ebemaligen Gewertichaften und Arbeitgebewerbante, femie bie Briefichaften ber einzelnen DUA. Amter. Diefe Cammiting, bie allein ein ganges Saus fullt, birgt bar midtialle und aufichluftreichite Material für eine fpatere Darifellung ber Geschiebte ber Deutschen Arbeitafrent.

Dr. Herbert Leisegung









## Kein Kind wird im Kriege hungern

Gesunde Ernährung für 900 000 Kleinkinder — Die Verpflegung in den NSV.-Kindertagesstätten — Welche Kartenabschnitte sind notwendig?

Socioco Modabeopfer ber beutiden Berifberdiferung mabrent ben Weltfrieges, burunter allein im Jahre 1917 mebr als 500000 Minber im Alter bis ju is Jabren, fint eine ericotteente Anftage gegen bie englifche Ariegführung, Die bie Beimat gere murbte, weil fie bie Front nicht bezwingen fennte. Aber biefe Opfer ber englifchen Btodate fint jugleich auch eine Unflage gegen bie bentiche Regierung por 1914, bie in Berantwortungelofigfeit auch nicht un entfernteften baran bachte, rine wenn auch nur beideibene Borentowirtichaft ju bes treiben. Dag bice bamals feine Schwierige feiten bereitet batte, ban bermag um fo mehr eine Beit in begreifen, bie tron bes fieber: haften Ausbaus ber bentiden Bebrmacht, tres eines Milliarben um Milligeben verichlingenten inneren Bieberaufbaues mit Etaunen feftitellen muß, baß auch noch Milliarben bereitgestellt werben fonnten, um eine großingige Borratowirtschaft ju betreiben, bie es unmöglich macht, bas beutiche Belf ned einmat auszuhungern.

Schnappschüsse aus einer NSV.-Kindertagesstätte.Von oben nach unten: Bild 1-3: Hier schmeckt es unseren Kleinen genau so gut wie "bei Multern". Bild 4 und 5; Bei fröhlichem Spiel im Freien vergeht der Tag wie im Fluge

Gereiß muffen wir auf manden Lebener gebieten ben Leibriemen ein wenig enger ichnallen. Obne aber in ben Berbacht ju fommen, mit jenen berüchtigten "Malorien-Theoretifern" bee Beltfrieges verwechselt ju meeten, fann rulig einmal gefagt werben, bağ bie Ernahrungelentung, wie fie fich praftifch bund bie Einführung ber Lebente mittelfarten pollsogen bat, vom bielogifchmedigmifden Gefichiepunft aus nur ju bejaben ift. Wenn fruber ber Rabrungebebaer bee gefunden Menichen von einer großen Mugabl von Sattoren wie Miter und Arbeit auf ber einen Ceite, Gewobnbeit, Dobe unb Gelbbeutel auf ber anberen Ceite abbangen mar, bann tann ce ber Ernabrungebogienifer nur begrußen, bag biefe brei letten gafteren feine Relle mehr fpielen, mabrent bei ber Buteilung ber Lebensmittelfontingente auf bie beiben erften Saftoren recht große Rud: ficht genommen murbe. Dit anberen Worten: Der beutiche Menich fiebt fich burch bie Rriege perhaltniffe gezwungen, fich auf eine leichter verbauliche Koft ats bieber umguftellen, bie

Reifengymnastik, verbunden mit Kriechubungen, macht die jungen Körper gelenkig und weitet Brust und Lungen

Polus: Kandring



aus Gemufen, Kartoffein, mafing Aleifch, reichlich Catat und frifdem Deft und Botle kombrot bestehent - bem Rorper febr miele bochmerige Rabritoffe juffibet, ibn aber weniger ale bisber mit Eteffwechfelimfaden belaffer.

Das nationalfogialiftifche Deutichland tonn mit Etely fur fich in Unfpruch nebmen, biefe Grundfage gefunder und vernünftiger Ernabeung ichon in großem Manitab prafe tifch erprobt ju baben. Gin berebten Beifpiel bafür bieten bie Minbertagenftatten ber REB., oic bie jum Ariegoausbruch in mehr als (2000) Daners und Erntefinbergarten eine balbe William, augenblidlich in über 18000 Ainbertagenftatten mehr ale gonorn Aleini finder betreut. En ift felbilverftanblich, baf. Diefe Aindertageoftarien Bentren einer ber weiften Gefundbeienführung um Ateinfind barftellen, Die fich nicht nur auf ben regele midfigen Aberbenne von Rube und Bemegung. auf ban Bermitteln ber natürlichen Arafte von Conne, Luft und Baffer ober auf Bune gleichegemmaftit beidranft, fonbern auch ben Ceftor ber Ernabrung einbezog, Gerabe in bem unter frandiger arytlicher Rontrolle ftebenben MEBanibergarten bot fich ein Material, nicht in Berluchszweden, fonbern jur Bemeinführung für moberne Ernabrunge.



Hier wird Fußgymnostik getrieben. Die Kinder reithen sich mit den Zehen kleine Stabchen zu. Salche Übungen stärken die Fußmuskulatur ungemein.

ten und ben Ambertagenffatten ber NED. bier zu veröffentlichen. Gejagt fei, bof Gemufr und Obil, im eigenen Caft gegart ober. rob, Getreibebrei und Cuppen, flodene ipeifen, Martoffeigerichte, Butter, Bett, Bleifch,

Bifth, gemablene Ruffe, Bellforn und Anade-

Gymnastische Spiele sind bei den Kindern besonders beliebt. Durch freundlichen Zuspruch werden auch die Schüchternen veranlaßt, es den anderen gleichzutun und mitzumachen

lebren, mie es reichbaltiger nicht gedacht pereben fann.

Run bat die NOB, in ihren Rinbere tagenflätten bie Berantwertung für 900000 Meinfinder übernommen. Eme. Berantewertung gegenüber ben am Beffiwall ober in Dofen ftebenben Batem, urgenüber ben für bie beutiche Wirticbaft tatigen Muttern, eine Berautwertung aber auch gegenüber bem beutiden Boit und feiner gefamten vollifichen Bufunft, Es ift micht ber Ginn umferer Mune führungen, langatmige Ernabrungevorideif:

brot, Mild unt Malytaffre, Buttermilch, Raba und Obiffafte Die wefentlichften Beftanbieile im Moffvettel ber vielen taufenb NEU. Rinbertogeeftatten bilben, bie jest fdien eine Mittagefpeifung burmführen. Ce wird babei aber an biefer Stelle intereffieren, mit melden Mengen an fartenpflichtigen Lebenomitteln bie REB, biefe große Berantwortung auf bem Gebiet ber Ernabrung übernehmen fann.

Bon ber Mutter find Rartrnabichnitte je Rint und Woche abjugeben: 30 g Bett, 75 g

Rabemittel, en g Aleifch, 37,5 g Webi, bagu für Ainber bis ju brei Jahren je Lag em piertel Litee Bollmiich. Dagu fommen ale Bufagmengen vom ertlichen Birtimafin und Genaheungeamt fur bie Berpflegung in Rinbertagenftatten je Rinb unt Weche so u Buder, so y Kett, 62,5 & Mebl, so & Riefit und jo g Marmelabe, fe baff aus jo u Buder, So g Butter ober Actt, roo g Aleifch, ron g Debl, 75 u Mabrenittel und gir u Mar: melabe unter hingufugen ber anberen oben gefenngeichneten Nabrungsmittel, Die reichlichft verhanden fint, feche Mittagei mablgeiten ir Rind berguftellen find, mabrent ber Mutter fur bie übrigen Dabis geiten noch reichlich Lebengmittelabichnitte verbleiben.

Mit Diefen Mengen verburgt fich bie NEU, nicht nur für eine ausreichente, fontern auch eine fraftigende und machenumsferbernbe, gefunberhaltenbe Ernabrung ber ibr ans pertrauten Rleinfinder. Shulim liegen Die Dinge nach ben Monthaben bee Mitere aud in ben Mutters und Ambererbefungebeunen ber MEB, ober ben fonftigen Cinrichtungen ber geichloffenen Aurforge wie Jugendheimifratten ufm.

Die NEB. wird bamit an ihrem Leit bagu beitragen, bag ber englifche Blodate. fampf gegen beutiche Mutter und Kinder biefes Mat ein Echlag ine Baffer ift. Dant ber Opferbereitichaft bee beutiden Bolfen in feinen Binterbilfewerten führt bie 928. auch in Ariegozeiten unverandert ibren Rumpf für Mutter und Rind burd. Bie fie in Ariebenogeiten ben taufenbfaltigen Beierin bafür erbrachte, baß bie ibrer Obbut une pertrauten Rleinfinder ale fpannfraftige, gei funbe Rinter con ber Echale übernemmen werben fennern - nicht julege auch bant einer gielbewußten Cenabrimgelentung, fe Pami fie auch in Briegegeiten biefe ibre Arbeit fortführen mit bem legten Biet aller nationale fogialiftifchen Arbeit! bem Dienft am emigen Deutschland.

### Schützt unsere wertvollste Rohstoffquelle!

Der Wald und sein Holz sind ein Teil unseres Volksvermögens

Er gibt vielen Tausenden Arbeit und Brot

Die liebe jum Walb ift bem Deutschen angeboren. Gie liegt ihm im Blute feit Urväterzeiten, als noch im "beiligen Dain" ben germanischen Göttern geopfert wurde. Das mals waren eine brei Giertel ber Boben flache bewaldet, während ber beutige Malbebeftund ungeführ ein Biertel bes Reichel gebirtes umfast.

Diefen Waldbeftand zu erhalten, ift nicht nur aus ideellen Gründen notwendig, der Bald ift nuch ein Gefundbeilnfaktor; er ift fozulagen die Lunge einen Landen, ein Allert, in dem die Luft gereinigt wird. Gor allem aber berinflufti der Wald dan Klima; er erhält die Feuchtigkeit und damit die Fruchtbarkeit des Bodens. Ein Land ohne Wälder vertrochnet zur Steppe.

Außerbem aber ist ber Walt von großer volksweisichaftlicher Bebeutung. Einigen dunt bertausend Menichen — Korisleuten, Waldsarbeitern, in Sägewerken Schaffenben usw. — gibt er Arbeit und Brot. Gange Industrien sind auf dem kostdoren Robstoff Holz aufgebaut. Jum Beispiel die Papiers und Prese plattenindustrie, die Holzwaren, Kistens und Kasindustrie. Ganz abgesehen von der Verwendung des Holzes im Baugewerbe und in den Krimindustrien Thuringens, des Erzeichtiges und der Oftwarf, wo schöne und praktische Holzschiengereien entsteben. Besonders wichtig, weil wir dadurch immer mehr auf die Einfuhr aussändischer Wolfe und Paumwolle verzichten krimtern, ist die Erzungenschaft beutschen Ersindergeistes, aus dost verschieden Kaser und Zelistoffe berzungenschaft beutschene Taser und Zelistoffe berzunstellen. Daß beitpieloweise die bieraus gewonnene Kumfleide der Naturseide an Schön-

Mit diesem Leichtsinn fängt es an. Ein Weilpappkarton ist kein Schutz gegen die gefährliche Flamme des Spirituskochers. Unter derartigen "Vorzichtsmaßregeln" abzukochen, ist nicht nur fahrlässig, sondern sogar strofbar.

FRINT: BAS

beil und Saltborfeit nicht nachsteht, ift erwiesen. Kerner wird Holg u. a. zu Teribstoff, zu holzsohle für technische Iwecke sowie zu holzzuster als Austernittet untgewandelt. Licheneinde wied zu Gerbmitteln für die Leberindustrie, Tannenharz zu Lasten, für niffen und Ritten verarbeitet. Der Balb ift affo eine unschähbare Robe ftoffquelle, ein Zeit unferes Bolfsvermögens. Daran bente, wenn bu an einem Frühlingstag ober jur Commerzeit im Balbe Erholung sucht. Befolge also gewistenbaft ben Erlaß ben Reichsforitmeistere Dermann Göring, wonach en verboten ift, in ber Zeit vom 1. Mars bis jum 31. Ofteber im Balbe, am Balbestant, auf Deiber und Moorftachen zu rauchen, ein Feuer anzumachen ober glimmenbe Begenftanbe forigniverfen.

Ein achtlos weggeworfenen Streichboly, ein noch glimmenber Bigarrein ober Bigareltenfrummel, oft auch nur ber Runte aus einer Labafopfeife, find ichulb an zwei Drittel aller Balbbeanbe. Dierzig bis lichzig Jubre beaucht ein Bold, um aufzuwachfen – und nur vier Stunden um niederzubrennen! Durch ben Leichtfinn eines einzigen verantwertungslofen Renfchen, ber nicht auf ben flücktigen Genuch

Ein fortgeworfener Zigarettenrest, ein glimmendes Streichholz usw. sind häufig die Ursachen verlustreicher großer Waldbrände. Ein einziger Funke genügt, um im Frühjahr oder Sommer dürres Reisig und die ausgedörrte Grasnarbe des Waldbodens zu entzünden. Viele Hektor Wald und ein Teil unseres Volksvermögens werden auf diese Weise vernichtet.







Meine Balbbrande laffen fich mit einem abgebrochenen, möglichft bicht belaubten Zweig durch Ausschlagen löschen. Es ift aber immer notwendig, fich genau über bie Ausbefinung bes Grandberdes zu verzewissen, um ebtl. rechtzeitig hilfe berbeibolen zu können.

Unfer Baldbeftand reicht noch nicht aus, unferen hofzbedarf zu beden. Das nationalssystälitische Aufforflungswerf und die neuseitich ausgerübtete Forftwirtlichaft seinen ieboch alle Arafi baran, diese Riel zu erreichen. In en nicht die setbelverständliche Pfilmt iedes Deutschen, dieses Auftanwerf, deffen Rugen und allen zugute kommt, durch sein verantwortungsbewußtes Bechatten zu unterfähren, nicht aber durch Leichtfinn und Unantsantelt

Au gefährben?

In Diefem Jahre merben wie wohl alle auf eine weite Uetauboreife vergichten, um ben Elfenbabmocefebr nicht unnotig ju belaften. Mand einer wird bu an einer Aba. Manberung feilnehmen, bie ibm bie Naturidenbeiten und Gebenswürdigfeiten feiner engreen Deimat erichtieftt. Lieber Arbeite-famerab, grende aber ale Mbf. Munberer mußt bu bich vorbillefich benehmen und bamit anderen ein Beifpiel geben. Und ift es benn feirflich fo fower, rinmal ein paar Etunben auf Die Bigarette, Die Zigarre ober bas Pfeifi den ju vergidien?! Die Ratur in ibrer erhabenen Rube und Edenbeit bietet bir genug Erfaß bafür. Atme in vollen Bugen bie reine egenreiche Balbluft - bn wirft erholt und mit frifden Kraften an beinen Arbeite-R. Enax plas saradfebren!

WerdenWaldbestand Deutschlands durch leichtsinniges Rauchen gefährdet, versündigt sich an der Allgemeinheit. — Bild aben und unten: Unter Einsatz von Feuerwehr, technischer Nothilfe und Zivilpersonen wird ein Waldbrand bekämpft. Und das alles wegen der Schuld eines einzelnen

emer Zigarette verzichten konnte, wird das Ergebnis oft generationslanger müßevoller Urbeit und Offege finnlos vernichtet.

Besondere groß ift die Brandgefahr in den Arübjabromonaten, wie die Brandflatifiten jeigen; von den Jeiten großer Dürre selbstverfländlich abgesehen. Die Ursache durfte bas noch den Balbboben bedeckende vorjahrige trockene Laub und Meisig sein, bas rascher Leuer fängt als frischen Grun.

Rach bem Erlag bes Reichstorfinmiftere ift jeder beutiche Boltogenoffe jum Guter ben beutichen Batten befielt. Beachte barum

folgende Befrimmung :

"Wer im Balde, auf Moore und Deiber flächen ober in gefährlichen Rabe solden Gerbiete ein Schabenfeuer wahrenmen, ift word pflichtet, en sossen zu bischen, sofern er biereit ohne solebliche eigene Mefahr in der Lage ift. Bermag er das nicht ober erscheint ein kölnversuch ohne Dinzuziehung weiterer Ditsokrefuch ohne Dinzuziehung eine bem schneißen Wege eine Korik, Leueriöschpolizen ober Polizeibienststelle zu benachrichtigen. Konnte das Feuer ohne Bestelligung eines ber genannten Dienststellen geföscht werden, so ist nachträglich bavon und verzüglich Unzeden, so ist nachträglich bavon und verzuglich Unzeden.

Das Ende vom Liede ist für den fahrlässigen Brandstifter die Sistierung durch eine Polizeistreife mit nachfolgender gerichtlicher Bestrafung. Dann nützt auch keine verspälele Reue mehr. Wer sich an der Volksgemeinschaft versündigt, muß die Folgen seines leichtsinnigen Tuns tragen



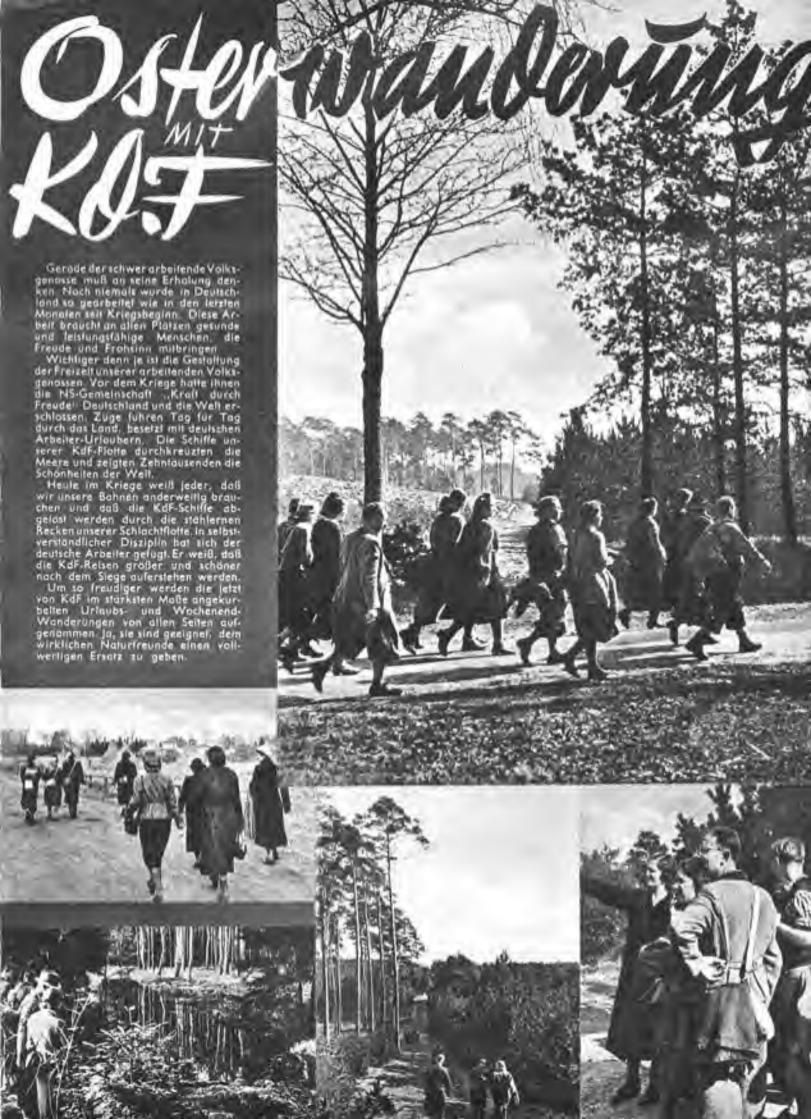